## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 240. Montag, den 7. Oktober 1839.

## Ungekommene Fremde vom 4. Okrober.

herr v. Werber, Dr. Lieut, im 4ten Ruraffier-Regt., I. in Do. 2 Bergftr.; Sr. Vartif. v. Smiedecki aus Ralifch, I. in No. 228 Ritterffr:; Sr. Land = und Stadtger.=Rath Rhau aus Rrotofchin, I. in No. 3/5 Ronigeffer.; Br. Guffig-Com= miffarius Nowacti aus Arotofchin, Sr. Pachter Guichard aus Gembit, Br. Guteb. v. Diegansti aus Potulice, I. in ber gold. Rugel; Gr. Guteb. v. Saruchoweft aus Rl. Sofolnif, I, im Hotel de Berlin; Br. Raufm. hirschberg aus Konigsberg in Pr., Br. Juftig Commiff. Storf aus Liffa, Sr. Guteb. v. Loffow aus Grifgen, f. in ber gold, Gane; Die grn. Rauff, Iblock aus Berlin und Lidner aus Menftabt, Gr. Kabrifant Rollmann aus Loudon, gr. Raufmann Went aus Frankfurt o/D., Br. Burger Zielinsti aus Marfowice, I. im Hotel de Vienne; Die herren Rauffeute Langhof aus Schwerin, Wolauer, Warschauer und Neuhof aus Wohlau, I. im Cichfrang; br. Domherr Polcin aus Guefen, br. Atademifer Domansti aus Bred. lau, Gr. Guteb. v. Rurowell aus Baborowto, I. im Hôtel de Paris; Gr. Schiffer Pacyfoweffi aus Ronin, Sr. Delhas, Kapitain a. D. und Rittergutebefiger, aus Swigein, Br. Guteb. v. Maczfoweff aus Samocin, I. im weigen Schwan; Berr Guteb, v. Drwesti aus Zembowo, I, im Hôtel de Hambourg; bie hrn. Guteb. Cieffeldfi aus Duchowo und Prittwig and Radochowo, I. in ben brei Sternen; br. Guteb. Milosch aus Dwia in Rufland, I. im Hôtel de Rome; Hr. Kaufmann Friedrich aus Schocken, I. in ben 3 Lilien; Gr. Schauspieler Galfter aus Dangig, I im beutschen Saufe.

1) Bekanntmachting. Im Hyposthekenbuche best im Kostener Kreise belesgenen ablichen Gutes Witoslaw sehen unter Rubr. III. No. 4. für den Wirthsschafts = Inspektor August Nohrmann 10,000 Kthlr. = zehn Tausend Thaler zu fünf Prozent verzinslich, eingetragen; ber August Kohrmann hat unterm 1sten Mai 1826 vor Notar und Zeugen erklärt, daß er die Valuta der 10,000 Kthlr. nicht gezahlt habe, daß daher die ganze Eintragung keine Gültigkeit habe, daß er in die Löschung der Forderung willige, und daß ihm die Obligation nebst Hyposthenschein niemals eingehändigt worden sei.

Der Schulbner und fruhere Befiger von Witoslaw, ber Theodor Dpit, ift geftorben, feine Miterbin und jegige Gis genthumerin bes Gutes, bie verebelichte Defonomie-Rathin Cordula Kruger, will bie Poft ber 10,000 Rthlr. lofchen laffen, fann aber bas Dofument nicht produziren, weil daffelbe verloren gegangen fenn foll. Auf ihren Untrag wird baher bie Doft ber 10,000 Rthlr., fowie bas über bie= felbe ausgestellte Sypothefen = Dofument, bestehend in dem Sypothetenscheine bom 17. Januar 1822 ber Schuld-Urfunde bom 8. Februar 1821 nebft annectirter Bollmacht vom 7. Kebruar 1821 und einen notariellen Erfarung bes August Rohrmann bom 9. Januar 1822 hiermit offentlich aufgeboten, und es werden alle biejenigen, welche an Die zu loschenbe Poft und bas vorftebend bezeichnete In-

Obwieszczenie. W księdze hypo. tecznéy dőbr szlacheckich Wytosła. wia, w powiecie Kościańskim połožonych, są w Rubr. III. No. 4. dla Augusta Rohrmann inspektora ekonomicznego 10,000 Tal. wyraźnie dziesięć tysięcy talarów z prowizyą po pieć od sta, zapisane; August Rohrmann na dnin 1. Maja 1826 r. przed Notaryuszem i świadkami zeznał, że walutę 10,000 Tal. nie wyliczył, iż całkie zabezpieczenie to żadnego niema waloru, że na wymazanie wierzytelności téy zezwala, i że iemu obligacya wraz z wykazem hypotecznym nie zostały nigdy wręczonemi.

Dłużnik i dawnieyszy posiedziciel dobr Wytosławia, Teodor Opitz odumarł, współsukcessórka iego a teraźnieysza właścicielka dóbr rzeczonych, Kordula zamężna Konsyliarzo. wa ekonomiczna Krüger chce summe te 10,000 Tal. dać wymazać, nie może iednakowoź dokumentu złożyć, ponieważ takowy podobno zaginionym został. Na wniosek téyże wywołuie się zatem summa pomieniona 10,000 Tal. iako téż dokument hypoteczny na takową wydany, składaią. cy się z wykazu hypotecznego z dnia 17. Stycznia 1822 r., z obligacyi z dnia 8. Lutego 1821 r., wraz z dołączoną plenipotencyą z dnia 7. Lutego 1821 r. i z deklaracyi notarycznéy Augusta Rohrmann z dnia ogo Stycznia 1822 r. ninieyszém publistrument als Eigenthumer, Cessionarien, Pfands oder sonstige Briefs = Inhaber Ansprüche zu haben vermeinen, hiersburch aufgefordert, dieselben spätestens in dem am 4 ten November 1839 Bormittags 10 Uhr in unserm Instruftions-Zimmer vor dem Deputirten Oberstandes-Gerichts-Reservaturies v. Colomb anderaumten Termine anzumelden, wis brigenfalls sie aller Ansprüche verlustig erklärt, und die Post im Hypothekenbuche gelöscht werden wird.

Posen am 26. Juni 1839.

Ronigl. Ober = Lanbed = Gericht. Erfte Abtheilung. cznie, i zapozywaią się wszyscy, któ. rzy do summy wymazać się maiącey i instrumentu poprzednio opisanego iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub dzierzyciele, pretensye mieć mniemaią, aby tako. we naypóźniey w terminie na dzień 4. Listopada 1839 zrana o godzinie 10téy w izbie instrukcyinéy naszéy przed Deputowanym Ur. Colomb Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracaiacych wszelkich pretensyiswych uznani zostaną, i summa pomieniona w księdze hypoteczney wymaznaną bedzie.

Poznań, dnia 26. Czerwca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

2) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Lissa,

Das in der Stadt Lissa unter No. 69, jetzt 67 belegene Wohnhaus nehst Seiztengebäude, abgeschätzt auf 1557 Athlr. 25 sgr. 7 pf. zufolge der, nehst Hypothefenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzusehenden Taxe, soll am 6. November 1839 Wormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Liffa, ben 16. Juli 1839.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Lesznie.

Dom tu w Lesznie wraz z budynkiem pobocznym pod No. 69, teraz 67 położony, oszacowany na 1557 Tal. 25 sgr. 7 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Listopada 1839 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

3) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt Gericht gu Rempen.

Das zur Konfurd = Daffe bes Rauf= mannes Leifer Upt gehörige, bierfelbft am Martte Do. 14 belegene Grundftud, bestehend aus einem Wohnhause und Stallgebauden, abgeschätzt auf 3007 Riblr. gufolge ber, nebft Sypothefenschein und Bedingungen in der Regiftratur einzusehenden Tare, foll wegen nicht bezahl= ter Raufgelber am 18ten December 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsfielle resubhaftirt werben.

Rempen, ben 10. Anguft 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

4) Bekanntmachung. Der bei bem ehemaligen hiefigen Ronigl. Landge= richte und bemnachft bei bem unterzeich= neten Gerichte als Erefutor angestellt gewefene, bierfelbft verftorbene Johann George Schmidt hat eine Raution von 100 Rthlr. bestellt.

Wer an diefer Raution aus irgend ei= nem Grunde einen Unfpruch zu haben vermeint, ber hat benfelben fpateffens in bent auf ben 20. December b. 3. Bormittags 11 Uhr anberaumten Termine in unferm Geffionszimmer vor bem herrn Landgerichterath Dbenheimer angumelben, widrigenfalls er bamit ausges fcbloffen und an den übrigen Nachlag bes Rautioneffellere verwiefen werben wirb.

Meserit ben 10. August 1839.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Kempnie.

Dom mieszkalny do massy konkursowey kupca Leiser Apt należący, tutay w rynku pod No. 14 sytuowany wraz z stayniami, oszacowany na 3007 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dla niezapłacenia kupna summy dnia 18. Grudnia 1839 przed południem o godzinie 1 otéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Kempno, dnia 10. Sierpnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Przy dawniey. szym tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, późniéy przy Sądzie niżey podpisanym za exekutora umieszczony Jan Woyciech Schmidt postawił kaucya 100 Tal. wynoszącą.

Ci, którzy z iakiéykolwiek przyczyny pretensyą mieć mniemaią, powinni takową naypóźniey w terminie na dzień 20. Grudnia r. b. zrana o godz. 11téy w sali naszych posiedzeń przed Ur. Odenheimer Sędzią Sądu Ziemsko - mieyskiego naznaczonym zgłosić, inaczéy zostaną z nią prekludowani i do innéy pozostałości kaucyją postawującego odesłani.

Międzyrzecz, d. 10. Sierpnia 1839. Ronigl. Land=und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko mieyski. 5) Ueber ben Machlaß bes hiefelbst ver= ftorbenen Schubflicker Joseph Rittel ift heute ber erbschaftliche Liquidationsprogef eroffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche fieht am 9 ten Dezember 1839. Bormittags um 11 Uhr vor bem herrn Lanb= u. Stadts gerichterath Dbenheimer im Partheien= gimmer bes biefigen Gerichts an.

Ber fich in Diefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit feinen Forderun= gen nur an basjenige, was nach Befrie= bigung ber fich melbenben Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben follte, ver=

wiesen werden.

Meferit, am 1. September 1839. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Der Burger. Dublikandum. meifter herr Daniel Schmidt aus Schrim und beffen Braut Fraulein Charlotte Graff ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch zur offentlichen Renntnif gebracht wirb.

Schrimm, ben 12. September 1839. Szrem, dnia 12. Września 1830. Ronial Land und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mievski.

Nad pozostalością tu zmarłego szewca Józefa Kittel, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 9go Grudnia r. b. przed Sędzia Ur. Odenheimer.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiacego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensya swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Strong and and the land

Międzyrzecz, d. 1. Września 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyskie

Publicandum. Podaie sie ninieyszém do publicznéy wiadomości, że JPan Burmistrz Daniel Schmidt ze aus Liffa, haben mittelft Chevertrages Szremu i tegoż narzeczona Szarlotte vom 7. August 1839 die Gemeinschaft Graff Panna z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 7. Sierpnia r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Bekanntmachung. An bem, ben 18. Februar c. ju Mofdin, bieffeis tigen Rreifes, abgehaltenen Sahrmartte, find ben Tagelbhuern Cafimir Maliczak und Valentin Rubiffat unter verdachtigen Umftanden als muthmaßlich geftoblenes Gut, folgende Sachen abgenommen worben: 1) vier Pfeifen mit allem Bubebor und eine langere Pfeife, 2) ein Paar Schube, 3) zwei Merte, 4) ein fleines Beil, 5) vier fattune Tucher auf rothem und grunden Grunde. Die unbefannten Gigen= thumer biefer Sachen haben bisher nicht ermittelt werben fonnen, und werben bier-

burch diffentlich aufgefordert, sich spätestens in dem am 30. Novem ber auf dem hiesigen Königl. Land= und Stadtgerichte anstehenden Termine zu ihrer Vernehmung zu gestellen, widrigenfans die bezeichneten Sachen als herrenloses Gut für diffentslichen Fonds verkauft werden. Schrimm den 17. September 1839.

Ronigl. Preuf. Land = und Stadt = Gericht.

8) Bekanntmachung. Jur Sicherstellung des Konsumtibilien-Bedarfs hies sigen Allgem. Garnison-Lazareths pro 1840., im Wege der Lieferung, ist auf den 17ten Oktober 1839 Bormittags 10 Uhr in unserm Geschäfts-Lokale ein LizitationsTermin anderaumt, in welchem sämmtliche Bedürfnisse ausgeboten und den Mins dessfordernden, unter Borbehalt der Genehmigung der Königlichen Intendantur V. Armee-Corps zur Lieferung übertragen werden sollen. Kautionsfähige Unternehmer werden zur Wahrnehmung dieses Termins hierdurch mit dem Bemerken eingeladen: daß, um zum Gebote zugelassen zu werden, vorweg eine Kaution von 300 Athle. daar oder in gültigen Staatspapieren deponirt werden muß, und daß die nähern Lieferungs-Bedingungen im Termine selbst, und zwar vor Eröffnung der Lizitation bekannt gemacht werden sollen. Posen, den 29. September 1839.

Die Commiffion bes Allgem, Garnifond = Lagarethe.

- 9) Ein brauner Englander, Wallach, 10 Jahr alt, ist billig zu verkaufen. Hierzu ist beauftragt: Menke, Wachtmeister ber 1. reitenden Kompagnie, 5ter Artillerte-Brigade. St. Abalbert No. 27 beim Fleischermeister Herrn Reschke. Posen ben 3. Oktober 1839.
- 10) Meine Antiquariate-Buchhanblung habe ich von ber Buttelstraße nach bem Markte Rro. 79. (ber Hauptwache gegenüber) verlegt. Posen im Oktober 1839. H. Sußmann.

<sup>11)</sup> Ich wohne jest Breslauer-Strafe No. 33 und bin täglich fruh bis 8 Uhr, Nachmittags von 2 — 3 Uhr, zu hause anzutreffen. Eduard Pate, Tonkunftler und Planoforte-Lehrer.

12) Dla okazania w oczach Publiczności prawa do redakcyi Tygodnika literackiego, umieszcza się wyciąg z kontraktu zawartego między podpisanymi.

"§. 1. Pismo "Tygodnik literacki" wychodzić będzie kosztem podpisanych; wszelkie zatém straty lub korzyści podzielać podpisani będą w

równych częściach.

§. 11. Wszystkie czynności, tyczące się redakcyi Tygodnika, tak materyalne iako téż naukowe, większością głosów przytomnych człon-

ków rozstrzygane będą.

§. 13. Gdyby który z podpisanych tu, powodowany iakiemi okolicznościami, chciał nadwerężać którykolwiek z powyższych warunków, a tém samém usuwał się od spółki, wolno mu to będzie uczynić, pozostali atoli członkowie kontynuować mogą wydawanie Tygodnika pod tą samą firmą.

Poznań, dnia 18. Marca 1838. Podpisano iak następuie:

Popliński, Woykowski. J. Łukaszewicz."

. onto a substantial

Prócz tego do współredakcyi należał przez rok pierwszy ś. p. i nie.

odžalowanéy straty Jan Popliński.

Z paragrafu 11go zawartego kontraktu wypływa, że co się tyczy pisma naszego, w iakimkolwiek względzie każdy z wymienionych tu członków zrzekł się swego indywidualnego zdania, poddaiąc takowe pod większość zdań caley redakcyi, a zatem Pan Woykowski, iako tylko iedna trzecia cześć obecnie exystującey redakcyi, nie może bez przychylenia się niżey podpisanych w żaden sposób występować w imieniu redakcyi, wyjąwszy w korespondencyi, i tu w duchu zdania większości. Wystąpienie takie z swem zdaniem w imieniu redakcyi w artykule Pana E. K. pomimo naszego wyraźnego przeciw temu oświadczeniu i wbrew dobrowolnie zawartév umowie, zmusiło nas do uczynienia deklaracyi, umieszczoney w Nr. 231. Gazety Poznańskiey. Ostatnie zaś oświadczenie Pana Woykowskiego, tak przeciwne przyjętym na siebie obowiązkom, znagliło większość téyże redakcyi Tygodnika do wykrycia stanu rzeczy, aby światła publiczność sama osadziła, przy kim iest słuszność i prawo. Poznań, dnia 4. Paźdz. 1839. Antoni Popliński. Józef Łukaszewicz.

13) Oświadczenie. Dowiedziawszy się obecnie o nazwisku autora artykułu umieszczonego w imieniu redakcyi Tygodnika literackiego w Nr. 231. Gazety Poznańskiey; oświadczam, iż tey rzeczy sądownie poszukiwać będę. Poznań, dnia 4. Października 1839.

Antoni Woykowski, Redaktor tygodnika literackiego.

14) Niżey podpisany życzy sobie ieszcze kilku studentów zacnych rodziców na pensyą przyjąć, o czem szanowną publiczność zawiadomia.

Poznań, dnia 3. Października 1839. Schneider, były Sędzia pokoju, przy Wodney ulicy pod Nr. 14.

## Machweifung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frauskädter Kreise vom Monat September 1839.

|                               | Attr. Sgr. Pf.                    |                               | hitte. Sgr. Pt. |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Weizen ber Preuß. Scheffel zu |                                   | Gersten-Graupe ber Scheffel   | 3 7 6           |
| 16 Megen                      | 2 3 -                             | Rindfleisch bas Pfund Preuß.  |                 |
| Roggen dito                   | 1 4 2                             | Gewicht                       | _ 2 6           |
| Große Gerfte dito             | - 27 6                            | Schweinesseisch dito          | 3 -             |
| Kleine dito                   | <b>—</b> 25 3                     | hammelfleisch dito            | - 2 6           |
| Hafer dito                    | <b>—</b> 16 3                     | Ralbsteisch dito              | - 2 -           |
| Erbsen dito                   | 1 4 -                             | Siedsalz dito                 | - 1 4           |
| Hirse dito                    | 1 12 5                            | Butter das Quart              | -111-           |
| Buchweißen dito               | - 27 7                            | Bier dito                     | 8               |
| Rubsen ober Leinsaamen dito   |                                   | Branntwein=Spiritus dito .    | - 6-            |
| Weiße Vohnen dito             | 2 22 10                           | Bauholz, die Preuß. Elle nach |                 |
| Rartoffeln dito               | - 6 7                             | der Dicke gerechnet           | 2 20 -          |
| Hopfen dito                   | 5                                 | Die Klafter Brennholz hartes  |                 |
| Hen der Centner               | - 22 -                            | dito dito weiches             | 3 10 -          |
| Stroh das Schock à 60 Geb.    | THE PROPERTY AND PARTY AND PARTY. | Veredelte Wolle der Etr.      | 65 — —          |
| Gersten = Grütze der Schfl.   | 2 5 -                             | Ordinaire = dito , .          | 47              |
| Buchweizens Grüße dito .      | 3   15                            |                               |                 |